



#### Hilight Kochfeld

KFTC 9965 26-0 4029808414488

**Gebrauchs- und Montageanweisung** 



#### Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein ORANIER-Haushaltsgerät entschieden haben! ORANIER-Haushaltsgeräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design. Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein:

#### Kundenservice / Ersatzteile

E-Mail service@oranier.com

#### Zentrale Küchentechnik

Telefon 0 64 62 / 9 23-355 Telefax 0 64 62 / 9 23-359

#### **Zentrale Heiztechnik**

Telefon 0 64 62 / 9 23-360 Telefax 0 64 62 / 9 23-369

#### Alle Dienste sind erreichbar

Mo - Do 7.30 - 17.00 Uhr Fr 7.30 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per E-Mail oder Telefax mit.

#### Ländervertretungen:

#### Österreich

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH Niederlassung Österreich Dürrnberger Straße 5 · 4020 Linz

Telefon <43> 07 32 / 66 01 88 Telefax <43> 07 32 / 66 02 23 eMail sales@oranier.at

#### **Schweiz**

Gas-Center Chur M. Honegger AG Sägenstraße 75 · 7000 Chur

Telefon <41> 81-2 53 70 71 Telefax <41> 81-2 53 73 31 eMail info@oranier.ch

#### Luxemburg

Energus SA 40, rue Rangwee · 2412 Luxembourg

Telefon <352> 40 83 80 Telefax <352> 40 83 81 eMail magasin@energus.lu



#### **INHALTSVERZEICHNIS**

| SICHERHEITSHINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VORSICHTSMAßNAHME VOR DER INBETRIEBNAHMEALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISESCHUTZ VOR BESCHÄDIGUNGVORSICHTSMAßNAHMEN BEI GERÄTEAUSFALLSCHUTZ VOR WEITEREN GEFAHREN                                                                                                                         | 4<br>5<br>5 |
| TECHNISCHE BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                                                               | 6           |
| Bedienfeld                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           |
| BEDIENUNG DES KOCHFELDES                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
| Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           |
| INBETRIEBNAHME DES KOCHFELDES                                                                                                                                                                                                                                                         | 8           |
| VOR DEM ERSTEN AUFHEIZEN FUNKTION DER SENSORSCHALTFELDER KOCHFELD EIN- UND AUSSCHALTEN RESTWÄRMEANZEIGE ZWEIKREIS KOCHZONE TIMER ANKOCHAUTOMATIK. KINDERSICHERUNG / VERRIEGELUNG DES KOCHFELDES ÜBERLAUFSCHUTZ. BETRIEBSDAUERBEGRENZUNG  KOCHEMPFEHLUNGEN AUSWAHL DER LEISTUNGSSTUFEN |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| WAS TUN WENN                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| UMWELTSCHUTZ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14          |
| MONTAGEHINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14          |
| ELEKTROANSCHLUSS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16          |



#### **SICHERHEITSHINWEISE**

#### Vorsichtsmaßnahme vor der Inbetriebnahme

- Alle Teile der Verpackung abnehmen.
- Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann eingebaut und angeschlossen werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch Fehler beim Einbauen oder Anschließen verursacht werden. Benutzen Sie das Gerät nur im eingebauten Zustand.
- Dieses Gerät darf nur für das haushaltsübliche Kochen und Braten von Speisen verwendet werden und ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
- Alle Etiketten und Aufkleber vom Glas entfernen.
- Es dürfen keine Änderungen an dem Gerät vorgenommen werden.
- Verwenden Sie das Kochfeld nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn das Gerät mit einem Schutzleiter verbunden ist, der den gültigen Vorschriften entspricht.
- Der Anschluss des Gerätes an das Stromnetz darf nicht über ein Verlängerungskabel erfolgen.
- Das Gerät darf nicht über einem Geschirrspüler oder einem Wäschetrockner eingebaut werden: die freigesetzten Wasserdämpfe könnten die Elektronik beschädigen.

#### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Schalten Sie nach jedem Gebrauch die Kochzonen aus.
- Überhitzte Fette und Öle entzünden sich schnell. Wenn Sie Speisen in Fett oder Öl (z.B. Pommes Frites) zubereiten, sollten Sie den Kochvorgang beobachten.
- Wenn Sie kochen und braten, werden die Kochzonen heiß. Hüten Sie sich deshalb vor Verbrennungen während und nach der Benutzung des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass kein elektrisches Kabel von einem freistehenden oder eingebauten Gerät in Kontakt mit der Scheibe oder der heißen Kochzone kommt.
- Bedecken Sie nie die Kochfläche mit einem Lappen oder einer Schutzfolie; diese könnten sehr heiß werden und Feuer fangen.
- Dieses Hausgerät ist nicht für den Gebrauch durch Anwender (auch Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet, außer wenn sie durch eine verantwortliche Person im Gebrauch des Gerätes eingewiesen worden sind.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Hausgerät spielen.
- **WARNUNG**: Wenn die Glasoberfläche gesprungen ist, ist das Gerät auszuschalten, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Metallische Gegenstände wie Messer, Gabel, Löffel und Topfdeckel sollen nicht auf dem Kochfeld abgelegt werden, denn sie könnten heiß werden.
- Sind Haustiere in der Wohnung, die an das Kochfeld gelangen könnten, ist die Kindersicherung zu aktivieren.



#### Schutz vor Beschädigung

- Verwenden Sie keine Töpfe oder Pfannen mit ungeschliffenem oder beschädigtem Boden. Diese können die Glaskeramikscheiben verkratzen.
- Beachten Sie, dass auch Sandkörner Kratzer verursachen können.
- Glaskeramik ist unempfindlich gegen Temperaturschocks und sehr widerstandsfähig, jedoch nicht unzerbrechlich. Besonders spitze und harte Gegenstände, die auf die Kochfläche fallen, können sie beschädigen.
- Vermeiden Sie mit den Töpfen an den Rändern der Glasscheibe zu stoßen.
- Die Kochzonen nicht mit leerem Kochgeschirr benutzen.
- Vermeiden Sie Zucker, Kunststoff, oder Alufolie auf den heißen Kochzonen. Diese Stoffe schmelzen, kleben fest und können dadurch beim Abkühlen Risse, Brüche oder andere bleibende Veränderungen in der Scheibe verursachen. Falls Sie trotzdem auf die heißen Kochzonen gelangen, schalten Sie das Gerät bitte aus, und entfernen Sie diese Stoffe noch im heißen Zustand. Da die Kochzonen heiß sind, besteht Verbrennungsgefahr.
- Stellen Sie in keinem Fall heißes Kochgeschirr auf der Steuerung ab. Die Elektronik unter dem Glas könnte beschädigt werden.
- Wird das Kochfeld über einen Schubkasten eingebaut, so muss ein Zwischenboden im Mindestabstand von 20 mm zur Kochfeldunterseite eingebaut werden, sodass eine zufällige Berührung nicht möglich ist. Der Zwischenboden darf nur mit Werkzeugen entfernbar sein.
- Es dürfen keine brennbaren Gegenstände (z.B. Spraydosen) in dieser Schublade aufbewahrt werden.
- Die Besteckkästen in der Schublade müssen aus hitzebeständigem Material sein.
- Erhitzen Sie keine geschlossenen Behälter (z.B. Konservendosen) auf den Kochzonen.
   Durch den entsprechenden Überdruck können die Behälter bzw. Dosen platzen, und es besteht Verletzungsgefahr!

#### Vorsichtsmaßnahmen bei Geräteausfall

- Sollte ein Fehler festgestellt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Wenn Brüche, Sprünge oder Risse auf dem Glas auftreten: schalten Sie das Kochfeld sofort aus, schrauben Sie die Sicherung für das Kochfeld und wenden Sie sich an unseren Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät selber.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

#### Schutz vor weiteren Gefahren

Achten Sie darauf, dass das Kochgeschirr immer zentriert auf der Kochzone platziert ist.
 Der Pfannenboden muss möglichst viel von der Kochzone abdecken.



#### **TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

| Тур          | Gesamt<br>Leistung | Kochzonen                                                    | Leistungsstufe "9"*                                | Durchmesser                                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| KFTC 9965 26 | 7000 W             | Vorne links<br>Hinten links<br>Hinten rechts<br>Vorne rechts | 1000 / 2200 W<br>1200 W<br>1500 / 2400 W<br>1200 W | 135 / 210 mm<br>145 mm<br>170 / 265 mm<br>145 mm |





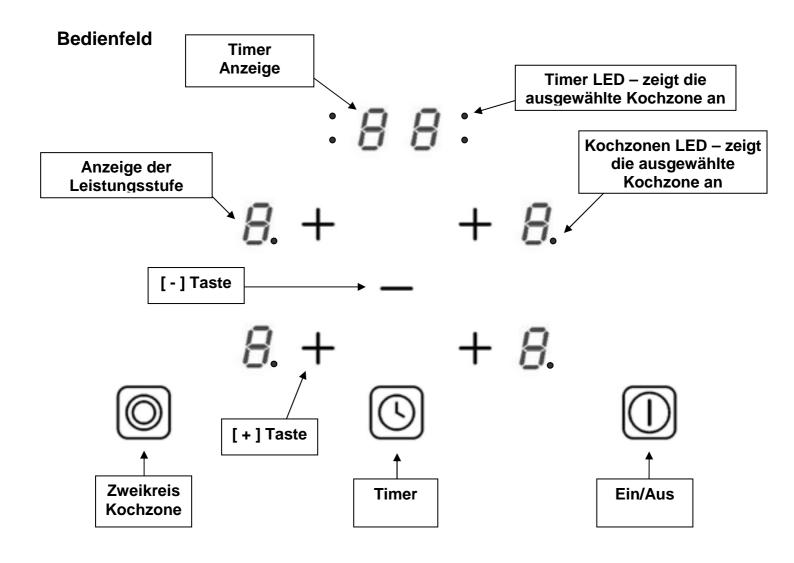

#### **BEDIENUNG DES KOCHFELDES**

#### **Anzeige**

| <u>Anzeige</u> | <u>Benennung</u> | <u>Funktion</u>              |
|----------------|------------------|------------------------------|
| 0              | Null             | Die Kochzone ist aktiviert   |
| 19             | Leistungsstufe   | Einstellung der Leistung     |
| Α              | Ankochautomatik  | Höchste Leistung + Ankochen  |
| E              | Fehleranzeige    | Fehler der Elektronik        |
| Н              | Restwärme        | Kochzone ist heiß            |
| L              | Verriegelung     | Das Kochfeld ist abgesichert |
| U              | Warmhalten       | Warmhaltestufe bei 70℃       |



#### INBETRIEBNAHME DES KOCHFELDES

#### Vor dem ersten Aufheizen

Zuerst Ihr Gerät mit einem feuchten Lappen reinigen, dann trockenreiben. Benutzen Sie kein Reinigungsmittel, das eine bläuliche Färbung auf der verglasten Oberfläche verursachen könnte.

#### Funktion der Sensorschaltfelder

Das Kochfeld wird über Sensortasten gesteuert. Diese reagieren auf leichte Berührungen des Glases mit dem Finger. Wenn Sie das Glas etwa eine Sekunde lang berühren, reagieren die Sensoren. Jede Reaktion der Sensoren wird mit einem akustischen und/oder visuellen Signal quittiert.

Drücken Sie immer nur eine Sensortaste und nur wenn angegeben zwei Sensortasten zur gleichen Zeit.

#### Kochfeld ein und ausschalten

Zuerst das Kochfeld einschalten und dann die gewünschte Kochzone auswählen.



#### Kochfeld: einschalten/ ausschalten :

| <u>Betätigung</u> | <u>Bedienfeld</u>   | <u>Anzeige</u>   |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Einschalten :     | Auf [ 0/I ] drücken | [0]              |
| Ausschalten:      | Auf [ 0/I ] drücken | Keine oder [ H ] |

#### • Kochzone: einschalten/ ausschalten:

| <u>Betätigung</u>      | <u>Bedienfeld</u>           | <u>Anzeige</u>     |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Auswählen der Kochzone | Auf [ + ] drücken           | 0 und LED leuchtet |
| Leistung erhöhen       | Auf [ + ] drücken           | [ 0 ] bis [ 9 ]    |
| Leistung verringern    | Auf [ - ] drücken           | [ 9 ] bis [ 0 ]    |
| Ausschalten            | Auf [ + ] und [ - ] drücken | [ 0 ] oder [ H ]   |
|                        | Oder auf [ - ] drücken      | [0]oder[H]         |

Erfolgt nach dem Einschalten der Kochzone keine weitere Eingabe, schaltet sich das Kochfeld aus Sicherheitsgründen nach ca. 10 Sekunden aus, und die [ 0 ] erlischt.

#### Restwärmeanzeige

Nach dem Ausschalten der Kochzonen bzw. des Kochfeldes wird die Restwärme der noch heißen Kochzonen mit einem [ H ] angezeigt. Das [ H ] erlischt, wenn die Kochzonen ohne Gefahr berührt werden können. Solange die Restwärmeanzeige leuchtet, sollten die Kochzonen nicht berührt und keine hitzeempfindlichen Gegenstände darauf abgelegt werden: Verbrennungsgefahr!



#### Zweikreis Kochzone

Die Zweikreis Kochzone ermöglicht eine verbesserte Anpassung der Kochzone an den Topfboden

#### • Zweikreis Kochzone einschalten / ausschalten :

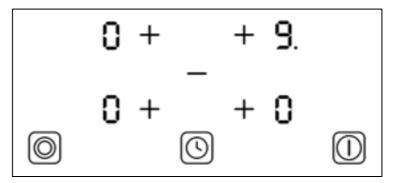

#### **Betätigung**

Auswählen der Kochzone Leistung auswählen Die Kochzone erhöhen Die Kochzone reduzieren

#### **Bedienfeld**

Auf [ + ] drücken
Auf [ + ] oder [ - ] drücken
Auf [ ] drücken
Auf [ ] drücken

#### **Anzeige**

[ 0 ] und LED leuchtet [ 0 ] bis [ 9 ] LED leuchtet LED aus

#### **Timer**

Mit dem Timer können Sie jeder Kochzone eine individuelle Kochdauer von 1 bis 99 Minuten zuweisen.

#### • Timer Einschalten:

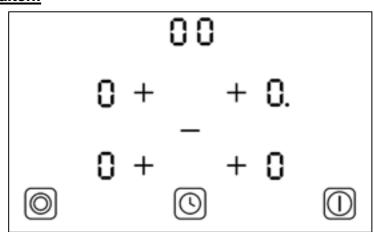

### Betätigung Auswählen der Kochzone Leistung auswählen

Timer auswählen Zeit reduzieren

Zeit reduziere Zeit erhöhen

#### **Bedienfeld**

Auf [ + ] der Kochzone drücken
Auf [ + ] oder [ - ] drücken
Auf [ ③ ] drücken
Auf [ - ] drücken
Auf [ ⑤ ] drücken

#### Anzeige

[0] und LED leuchtet [0] bis [9]

[00]

[ 60 ] bis [ 00 ] [ 00 ] bis [ 99 ]

Nach einigen Sekunden hört das Blinken auf. Der Timer ist programmiert und der Zeitablauf beginnt.



#### • Timer ausschalten:

| <u>Betätigung</u>      | <u>Bedienfeld</u> | <u>Anzeige</u>                      |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Auswählen der Kochzone | Auf [ + ] drücken | [ 0 ] bis [ 9 ] und LED<br>leuchtet |
| Timer auswählen        | Auf [🕲] drücken   | Restlaufzeit                        |
| Minuten abstellen      | Auf [ - ] drücken | [ 00 ]                              |
| Bestätigung            | Auf [🕲] drücken   | [ 00 ]                              |

#### • Automatisches Ausschalten:

Nach Ablauf der programmierten Kochdauer wird die Kochzone ausgeschaltet, ein Signalton ertönt und es blinkt [ 00 ].

Um den Signalton und das Blinken abzuschalten, brauchen Sie nur [ 10] zu drücken.

#### • Timer als Kurzzeitwecker:

| <u>Betätigung</u>         | <u>Bedienfeld</u>   | <u>Anzeige</u>    |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Einschalten der Kochmulde | Auf [ 0/I ] drücken | [0]               |
| Timer auswählen           | Auf [ 🕲 ] drücken   | [ 00 ]            |
| Zeit reduzieren           | Auf [ - ] drücken   | [ 60 ] bis [ 00 ] |
| Zeit erhöhen              | Auf [ 🕲 ] drücken   | [ 00 ] bis [ 99 ] |

Nach weniger Sekunden wird die Einstellung übernommen und das Blinken erlischt. Die Timerund die Kochzonen-LED erlischen.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit erfolgt ein akustisches Signal und die Anzeige [ 00 ] blinkt. Drücken Sie [ 0], um den Signalton und das Blinken abzuschalten.

#### **Ankochautomatik**

Alle Kochzonen sind mit einer Ankochautomatik ausgestattet. Bei aktivierter Ankochautomatik heizt die Kochzone automatisch mit höchster Leistung an und schaltet dann auf die von Ihnen gewählte Fortkochstufe zurück. Die Ankochzeit hängt von der gewählten Fortkochstufe ab.

#### Aktivierung der Ankochautomatik:

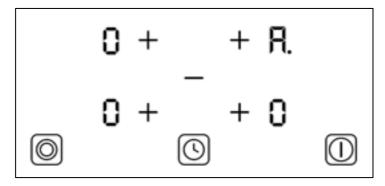

| <u>Betätigung</u>          | <u>Bedienfeld</u>               | <u>Anzeige</u>                      |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Auswählen der Kochzone     | Auf [ + ] drücken               | [ 0 ] und LED leuchtet              |
| Hohe Leistung aktivieren   | Auf [ + ] drücken               | von [ 0 ] bis [ 9 ]                 |
| Ankochautomatik aktivieren | Auf [ + ] drücken               | [ 9 ] und [ A ] blinken abwechselnd |
| Fortkochstufe auswählen    | Auf [ - ] drücken               | [8]bis[1]                           |
| (z.B. « 7 »)               | [7] und [A] blinken abwechselnd |                                     |



| Eingestellte  | Ankochautomatik  |
|---------------|------------------|
| Fortkochstufe | Zeit (Min : Sek) |
| 1             | 00:48            |
| 2             | 02:24            |
| 3             | 03:36            |
| 4             | 05:24            |
| 5             | 06:48            |
| 6             | 02:00            |
| 7             | 02:48            |
| 8             | 03:36            |
| 9             | -:-              |

#### • Abschalten der Ankochautomatik:

Sie können die eingestellte Ankochautomatik abschalten und den Kochvorgang durch die Wahl einer anderen Kochstufe weiterführen oder den Kochvorgang komplett beenden:

| <u>Betätigung</u>            | <u>Bedienfeld</u>            | <u>Anzeige</u>                         |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Auswählen der Kochzone       | Auf [ + ] drücken            | [ 7 ] und [ A ] blinken<br>abwechselnd |
| Leistung auswählen           | Auf [ + ] oder [ - ] drücken | [ 1 ] bis [ 9 ]                        |
| oder                         |                              |                                        |
| Kochzone ausschalten         | Auf [ - ] drücken            | [0]                                    |
| Das Kochzone ist nun ausgesc | haltet.                      |                                        |

#### Kindersicherung / Verriegelung des Kochfeldes

Um eine ungewollte Änderung der Kochzoneneinstellung zu vermeiden, können die Sensortasten (außer der Ein-/Austaste [ 0/l ]) verriegelt werden.

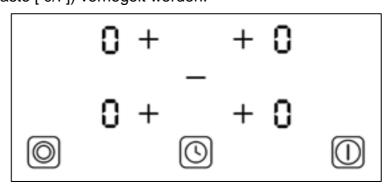

#### • Verriegelung aktivieren:

| <u>Betätigung</u>                           | <u>Bedienfeld</u>                                                                                             | <u>Anzeige</u>                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kochfeld einschalten<br>Kochfeld verriegeln | Auf [ 0/l ] drücken Gleichzeitig auf [ - ] und [ + ] rechts unten drücken anschließend noch mal [ + ] drücken | [0] oder [H] [L] auf alle Anzeige |



#### • Verriegelung abschalten:

Betätigung Bedienfeld Anzeige

Kochfeld einschalten Auf [ 0/l ] drücken [ L ] auf alle Anzeige

Innerhalb von 5 Sekunden nach Einschalten der Mulde:

Gleichzeitig auf [ - ] und [ + ] rechts unten drücken

anschließend noch mal

auf [ + ] drücken Keine Anzeige

[0]

#### Überlaufschutz

Der Überlaufschutz ist aktiviert, wenn auf dem Bedienfeld "ERO3" angezeigt wird. Dies kann durch eine Dauerbetätigung der Sensortasten aufgrund von übergekochten Speisen, durch auf dem Sensorfeld abgestelltes Kochgeschirr bzw. anderen Gegenständen hervorgerufen werden.

Reinigen Sie die Oberfläche oder entfernen Sie den Gegenstand bzw. das Kochgeschirr.

Zum Löschen der Anzeige "ErO3" das Kochfeld aus- und wieder einschalten.

#### Betriebsdauerbegrenzung

Das Kochfeld besitzt eine automatische Betriebsdauerbegrenzung. Die kontinuierliche Nutzungsdauer jeder Kochzone ist abhängig von der gewählten Kochstufe.

Voraussetzung ist, dass während der Nutzungsdauer keine Einstellungsänderung an der Kochzone vorgenommen wird. Wenn die Betriebsdauerbegrenzung angesprochen hat, wird die Kochzone abgeschaltet.

| Eingestellte<br>Kochstufe | Betriebsdauerbegrenzung (Stunden) |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1                         | 6                                 |
| 2                         | 6                                 |
| 3                         | 5                                 |
| 4                         | 5                                 |
| 5                         | 4                                 |
| 6                         | 1,5                               |
| 7                         | 1,5                               |
| 8                         | 1,5                               |
| 9                         | 1,5                               |



#### **KOCHEMPFEHLUNGEN**

#### Auswahl der Leistungsstufen

(diese Angaben sind Richtwerte)

| 1 bis 2 | Schmelzen, Auflösen, Zubereitung | Saucen, Butter, Schokolade<br>Gelatine, Yoghurt,                      |  |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 2 bis 3 | Quellen, Auftauen, Warmhalten    | Reis, gefrorene Gerichte,<br>Fisch, Gemüse                            |  |
| 3 bis 4 | Dampfgaren, Dünsten              | Fisch, Gemüse, Obst                                                   |  |
| 4 bis 5 | Dünsten, Quellen, Auftauen       | Fisch, Gemüse, Teigwaren,<br>Getreide, Hülsenfrüchte,<br>Tiefkühlkost |  |
| 6 bis 7 | Ankochen, Fortkochen             | Fleisch, Leber , Eier, Wurst<br>Gulasch, Rouladen                     |  |
| 7 bis 8 | Schonendes Braten                | Fisch, Schnitzel, Bratwurst, Spiegeleier                              |  |
| 9       | Backen, Ankochen                 | Steaks, Omelett<br>Pfannkuchen, Linsen                                |  |

#### REINIGUNG UND PFLEGE

Lassen Sie das Gerät abkühlen, es könnte Verbrennungsgefahr bestehen.

- Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfreiniger oder Hochdruckdruckreiniger ist aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
- Verwenden Sie in keinem Fall scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Grill- und Backofensprays, Flecken- oder Rostentferner, Scheuersande oder Schwämme mit kratzenden Oberflächen.
- Um das Gerät zu reinigen, muss es zuvor ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Reinigen Sie das verschmutzte Kochfeld immer regelmäßig. Benutzen Sie dazu ein feuchtes Tuch und ein wenig Putzmittel.
- Danach reiben Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch trocken.
- Entfernen Sie sofort Zucker, Kunststoff oder Alufolien und schalten Sie die Kochzonen ab.

#### **WAS TUN WENN...**

#### Das Kochfeld oder die Kochzonen lassen sich nicht einschalten:

- Das Kochfeld ist falsch am Stromnetz angeschlossen.
- Die Sicherung der Hausinstallation ist nicht korrekt eingesetzt oder defekt.
- Das Kochfeld ist verriegelt.
- Die Sensortasten sind mit Wasser oder Schmutz bedeckt.
- Ein Kochtopf oder Gegenstände bedecken die Tasten.

#### In der Anzeige erscheint [ C ] oder [ E ] :

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst



#### Der Auftrag Anzeige [ L ]:

• Finden Sie im Kapitel Verriegelung der Kochmulde.

#### **Eine Kochzone oder das gesamte Kochfeld schaltet ab :**

- Die Sicherheits-Abschaltung hat ausgelöst.
- Es ist vergessen worden, eine Kochzone abzuschalten.
- Es sind mehrere Sensortasten bedeckt.
- Der Topf ist leer und überhitzt.
- Durch eine Überhitzung hat die Elektronik automatisch die Leistung reduziert bzw. automatisch abgeschaltet.

#### Die Ankochautomatik schaltet nicht ein:

- Die Kochzone ist noch heiß [ H ]
- Die höchste Leistungsstufe ist eingeschaltet [9]

#### **UMWELTSCHUTZ**

- Die Verpackungsmaterialen sind umweltfreundlich und recyclebar.
- Elektrische und elektronische Geräte enthalten noch wertvolle Materialien. Sie erhalten aber auch noch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig sind



- Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.
- Nutzen Sie statt dessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

#### **MONTAGEHINWEISE**

Montage und Anschluss dürfen nur durch einen autorisierten Fachmann vorgenommen werden. Der Benutzer muss darauf achten, dass die an seinem Wohnsitz geltenden Normen und Bestimmungen eingehalten werden.



Die Dichtung (2) nach Abnehmen der Schutzfolie (3) mit 2 mm Abstand von der Außenkannte des Glases aufkleben.



#### Einbau:

- Furniere unter der Arbeitsplatte müssen mit hitzbeständigem Kleber (100 ℃) verarbeitet sein.
- Die Wandabschlussleisten müssen hitzbeständig sein.
- Dieses Gerät entspricht bezüglich des Schutzes gegen Feuergefahr dem Typ Y (IEC 33-2-6). Nur Geräte dieses Typs dürfen einseitig an nebenstehende Hochschränke oder Wände eingebaut werden.
- Der Abstand zwischen Ausschnitt und einer Mauer und/oder einem Möbelstück muss mindestens 50 mm betragen.



| Referenz     | Ausschnittsmaß | Glassmaß     | Glass Stärke | Eckenradius |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| KFTC 9965 06 | 560 x 490 mm   | 590 x 520 mm | 4 mm         | 8 mm        |

- Der Ausschnitt soll mit speziellem Lack, Silikonkautschuk oder Gießharz versiegelt werden, um ein Aufquellen der Arbeitsplatte durch Feuchtigkeit zu verhindern. Sorgen Sie dafür, dass das mitgelieferte Dichtungsband sorgfältig aufgeklebt ist.
- Das Kochfeld darf nicht über Herde <u>ohne Lüfter</u>, Geschirrspülern, Wasch- oder Trockengeräten eingebaut werden.
- Befindet sich unter dem Kochfeld eine Schublade, dürfen in der Schublade keine brennbaren Gegenstände, z.B. Spraydosen, aufbewahrt werden.



- Zwischen dem Gerät und einer Dunstabzugshaube muss der vom Hersteller angegebene Sicherheitsabstand eingehalten werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass das Anschlusskabel des Kochfeldes nach dem Einbau keinen mechanischen Belastungen, z.B. durch Schublade, ausgesetzt ist.
- Im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes muss die Rückwand des Unterschranks muss offen sein, damit eine Luftzirkulation erfolgen kann.
- Wird das Kochfeld über einen Schubkasten eingebaut, so muss ein Zwischenboden im Mindestabstand von 20 mm zur Kochfeldunterseite eingebaut werden, sodass eine zufällige Berührung nicht möglich ist. Der Zwischenboden darf nur mit Werkzeugen entfernbar sein.

#### **ELEKTROANSCHLUSS**

- Zum Anschluss des Gerätes an das Elektronetz beauftragen Sie einen Elektrofachmann, der die landesüblichen Vorschriften der örtlichen Elektroversorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig beachtet.
- Der Berührungsschutz isolierter Teile muss nach der Montage sichergestellt sein.
- Das Gerät muss durch Trenneinrichtungen allpolig vom Netz abgeschaltet werden können. Im abgeschalteten Zustand muss ein Kontaktabstand von 3 mm vorhanden sein. Als geeignete Trennvorrichtungen gelten LS-Schalter, Sicherungen und Schütze
- Die Installation muss durch Sicherungen geschützt sein. Elektrische Kabel müssen perfekt abgedeckt sein.

<u>Zusätzlich für Österreich</u>: Durch elektronische Bauteile kann im Fehlerfall ein Fehlerstrom mit einem Gleichstrom-Anteil von mehr als 6 mA oder von mehr als 20% des Gesamtfehlerstroms verursacht werden. Es sind daher in der Installation unbedingt gleichstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter zu verwerden.

#### Achtung!

Dieses Gerät ist nur für eine Strom-Versorgung von 400 V~ 50 Hz ausgelegt. Schließen Sie immer das Erdungskabel mit an.

Beachten Sie beim Anschließen das jeweilige Anschlussschema.

Der Anschlusskasten befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Um den Anschlusskasten zu öffnen, können Sie einen Schraubenzieher benutzen, den Sie in die vorgesehenen Schlitzen schieben.

| Netz           | Anschluß     | Durchmesser             | Kabel                      | Sicherung |
|----------------|--------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 230V~1P+N 50Hz | 1 Phase + N  | 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> | H 05 VV - F<br>H 05 RR - F | 25 A *    |
| 400V~2P+N 50Hz | 2 Phasen + N | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> | H 05 VV - F<br>H 05 RR - F | 16 A *    |

<sup>(\*)</sup> laut EN 60 335-2-6/1990 Norm



#### Anschluss des Kochfeldes:

Verwenden Sie für die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten die Polbrücken aus Messing, die sich im Anschlusskasten befinden.

Monophasen 230V~1P+N



Bringen Sie je eine Polbrücke zwischen Anschlussklemme 1 und 2. Befestigen Sie das Erdungskabel an die vorgesehene Anschlussklemme. Den Nullleiter an Anschlussklemme 4, und die Phase L an Anschlussklemme 1 oder 2.

Achtung: Diese Anschlussvariante ist in der Schweiz durch den SEV nicht zugelassen und auch in BRD nicht empfohlen/zugelassen.

Zweiphasen-Anschluss 400V~2P+N



Befestigen Sie das Erdungskabel an die vorgesehene Anschlussklemme, den Nullleiter an Anschlussklemme 4, die Phase L1 an Anschlussklemme 1 und die Phase L2 an Anschlussklemme 2.

Achtung! Die Drähte korrekt hineinstecken und die Schrauben fest anziehen.

Wir sind nicht verantwortlich für Zwischenfälle die durch falschen Anschluss, oder nicht vorhandenen bzw. unrichtigem Erdungsanschluss entstehen.

Der Schutzleiter muss so lang bemessen sein, dass er bei Versagen der Zugentlastung erst nach den stromführenden Adern des Anschlusskabels auf Zug beansprucht wird.

Die Anschlussleitung muss im Falle einer Beschädigung durch eine neue Anschlussleitung vom Hersteller oder seinem Kundendienst ausgewechselt werden.

Achtung: Falschanschluss kann die Leistungselektronik zerstören.



#### **ORANIER-Werksgarantie**

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Für unsere ORANIER-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen. Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

- **1.** Die Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.
- 2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluß, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des ORANIER-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden. Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.
- **3.** Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das ORANIER Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
- **4.** Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.
- **5.** Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.
- **6.** Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:
- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrißbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.
- Falsche Größenwahl.
- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.
- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.
- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachter Überhitzung der Geräte, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).



- Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teilen aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahlguß- oder Schamotteauskleidungen). Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können. Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH Weidenhäuser Str. 1 - 7 35075 Gladenbach



Heiz- und Kochtechnik seit 1915

#### 3 x Kompetenz und laufend neue Ideen

## EIZTECHNIK

- ☐ Kaminöfen
- ☐ Gas-Kaminöfen mit Fernbedienung
- ☐ Gas-Heizautomaten
- □ Dauerbrandöfen für Holz und Kohle



## OCHTECHNIK

- ☐ Einbauherde Gas oder Elektro
- ☐ Einbau-Kochfelder Gas-und Elektro
- ☐ Gourmet-Koch-Backstationen
- Dunstabzugshauben
- ☐ Kühl- und Gefriergeräte
- ☐ Geschirrspülautomaten
- ☐ Standherde Gas und Elektro



# LÜFTUNGSTECHNIK

modulAIR
 Kontrollierte Be- und Entlüftung inkl. Wärmetauscher,
 Entfeuchtungs-Modul und Kaminofenschaltung



